# CURRENDA VII.

#### A. D. 1870.

#### L. 1385.

#### Wskazówki jak sobie postąpić z nowo powstałą fundacyą.

Z częstych wypadków można się przekonać, że Wielebne Duchowieństwo nie może sobie poradzić, jak postąpić z fundacyami nowo powstałemi. Mianowicie spotyka się wiele niedokładności, a często spostrzega się brak znajomości formy, w jakiéj sporządzić należy oświadczenie się, czyli deklaracyą za przyjęciem pobożnego legatu. Dla zmniejszenia w tym razie pisaniny wcale niepotrzebnéj, odświeża się dawniejsze w tym względzie informacye, podając niniejszem kilka wskazówek do przeprowadzenia nowo powstałej fundacyi.

Do każdéj fundacyi należą istotne trzy rzeczy:

- a) przedmiot na fundacyą dla pewnego kościoła przeznaczony,
- b) przyjęcie tego przedmiotu ze strony pewnego kościoła, a względnie osoby owym kościołem zawiadującej, nakoniec
- c) zatwierdzenie fundacyi przez władze odpowiedne.

Przedmiot na fundacyą przeznaczony ma być taki, aby przezeń żadnéj stronie nie urosła szkoda, a więc nie powinien trzeciéj osobie wyrządzać uszczerbku, a dla kościoła przynosić ciągły pożytek. W tym celu powinien mieć tę właściwość, aby nie ulegał łatwo zepsuciu lub zniszczeniu i opierał się na legowaniu testamentem piśmiennym lub ustnéj darowiźnie w obec wiarogodnych świadków.

Warunek ten nie wiele sprawia trudności, więc się pokrótce tylko o nim wspomina.

Na większą uwagę zasługuje drugi warunek do fundacyi potrzebny, a polegający — jak się wyżej rzekło — na oświadczeniu się czyli deklaracyi za przyjęciem legatu. Ważniejszym jest on dla tego, że się odnosi poniekąd do piérwszego warunku, do skutków i obowiązków, które wynikają z fundacyi, a deklaracya pod tym względem powinna być dokładna i prawdziwa, jasna i dobitna.

Warunek ten wymaga tedy najpiérw zastanowienia się, czyli zapis (legat) pod jakimkolwiekbądź względem nie przyniesie kościołowi szkody, czyli przeto rzecz ofiarowana nie podpada łatwemu zniszczeniu, lub czy téż może nie jest tak błachéj wartości,

że po strąceniu prawem przepisanych danin — albo wyraźniej mówiąc podatku — nie pozostaną kościołowi tylko same ciężary i obowiązki, które z różnemi wydatkami na światło, służbę kościelną i t. d. są połączone.

Do oświadczenia się dalcj względem przyjęcia dla kościoła legatu należy, aby deklaracya przyjmującego legat zawiadowcy kościoła była dokładną i prawdziwą t. j. by w deklaracyi wyłuszczyć kto, gdzie, co, komu, na jaki czas i w jakim celu zapisał.

Przy tém muszą być wyszczególnione dokładnie wszystkie daty, tudzież okoliczności wiążące się z legatem, czyli innemi słowy, w deklaracyi powinno się rozjaśnić cały tok sprawy dotyczący fundacyi — przyczém nazwiska osób i miejsc, tudzież liczby odnośnie do czasu i kwot wyrażnie mają być podane, a w razie gdyby fundacya była już w toku, koniecznie powołać się trzeba i wymienić daty ostatniego w sprawie urzędowego pisma.

Deklaracya ma być jasną i dobitną i będzie taką, gdy się wyraźnemi słowy okréśli a) cel w jakim fundacya zrobiona; b) akt przyjęcia, czyli właściwe oświadczenie się za przyjęciem; nakoniec c) obowiązki, które fundacya wkłada na przyjmującego. A jeżeli legat pobożny zawiéra w sobie pewne warunki lub zastrzeżenia, to i deklaracya takowe wyrażać powinna.

Ze względu na cel fundacyi powstają u nas najczęściej legata na nabożeństwo za czyjeś dusze, lub na wypominki. Deklaracya wymienić powinna osoby po nazwisku, za których dusze odprawiać się ma nabożeństwo, lub wypominki.

Akt oświadczenia się za przyjęciem legatu, ma wyrazać charakter osoby przyjmującej legat.

Ponieważ zas, mówi się tutaj o legatach zrobionych dla kościoła, a takie zwykło się tworzyć na wieczyste czasy, przeto oświadczający się za przyjęciem fundacyi wyrazić powinien, że ją przyjmuje w swojem i swoich następców imieniem dla kościoła N. N. i że się obowiązuje sumiennie wypełnić wszystkie warunki, które legat albo raczej fundacya na niego i następców jego wkłada.

Ostatnia ta część deklaracyi powinna być bardzo dokładna, aby się nie zdawało, że się legaty przyjmuje tylko dla pożytku, a nie dba o ich zobowiążanie, coby się wręcz sprzeciwiało moralności, ustawom i dobru kościoła.

Oświadczający się przeto za przyjęciem legatu powinien — jeżeli fundacya utworzona jest na nabożeństwo czyli na msze święte — dokładnie wyrazić w myśl fundatora,
jakie będzie to nabożeństwo, z czego się składać i kiedy odprawiać ma. A więc, czyli
ma być jedna lub więcej, cicha lub śpiewana, żałobna lub inna msza święta. Jeżeli
wotywa i to żałobna, dodać należy, czyli nie wpołączeniu z innemi żałobnemi modłami:
wiliami, konduktem, śpiewami, dzwonami a nawet asystą, jeżeli sobie takową legat za-

strzega. Co do wilij w jakiej objętości mają się odśpiewać, czy 1. lub wszystkie Nokturny i Laudes. Co do konduktu czy większy czy mniejszy z odśpiewaniem Salve Regina i to przy ilu palących się obok katafalku i na odtarzu świecach —

Jeżeli legat mówi o wynagrodzeniu dla sług kościelnych lub o jałmużnéj dla ubo-

gich, należy w deklaracyi tę okoliczność i wskazane kwoty wyszczególnić.

Co do czasu potrzeba wyrazić kiedy się ma nabożeństwo odprawiać, czy w rocznicę śmierci, czy raz dwa lub więcej razy do roku podając dokładnie dzień i miesiąc z tem zastrzeżeniem, iż w razie kanoniczno liturgicznej przeszkody odprawi się nabożeństwo w najbliższym poprzedzającym a nie przeszkodzonym dniu.

Jeżeli legat żąda, aby nabożeństwo pierwej z ambony ludowi było zapowiedziane, wtedy potrzeba w deklaracyi i tę okoliczność wyrazić a potem w rzeczywistości wykonać.

Gdy fundacyą zrobiono tylko na wypominki za dusze zmarłe, to w deklaracyi musi się wymienić nazwiska wszystkich osób, których dusze mają być wypominane, o-znaczając według woli fundatora także czas kiedy i sposób w jaki będą wypominane, a więc czy każdej niedzieli i święta lub raz na miesiąc, albo tylko w rocznicę śmierci lub w dzień zaduszny, czy po kazaniu z ambony, lub po rannéj nauce i t. d. —

Takie to są warunki, według których ułożoną ma być deklaracya pod względem formy wewnętrznéj. Oczywista że każdy deklarujący się za przyjęciem legatu obowiązany jest sumiennie dotrzymać i wypełnić czego fundacya żąda.

Pod koniec tak sformułowanej deklaracyi umieścić dopiero wypada pewne zastrzeżenia czyli warunki ze strony oświadczającego się za przyjęciem legatu. I tak może on i powinien ządać, aby kapitał lub w ogóle przedmiot na fundacyą przeznaczony umieszczonym i zabezpieczonym został w ten a w ten sposób (ustawy świeckie przepisują, jak to uskutecznić.) Deklarujący się może żądać, a nawet w legacie powinno być zrobione to zastrzeżenie — aby dochody z fundacyi przeznaczone właśnie na nabożeństwo lub wypominki, nie były policzone do kongruy, jeżeliby zaś kiedyś nieprzewidzianym sposobem, w brew woli i mimo przewinienia przyjmującego legat dochody te zagineły, że na tedy i obowiązki ustają, a wrazie zmniejszenia dochodów prosić o redukcyą obowiązków.

Pod względem zewnętrznej formy deklaracya powinna być ułożoną na trwałym (białym) dobrym papiérze i to na arkuszu, przez pół złożonym, napisana w języku ojczystym i rubrum, liczbą i datami, pod któremi została ułożoną, nie mniej własnoręcznym podpisem legat przyjmującego, zaopatrzoną i przesłaną do Konsystorza w drugiej podobnej deklaracyi łacińskiej.

Oto wzór podobnej deklaracyi ułożonej na fundacyą nowo powstałą na żałobne nabożeństwo i na wypominki razem.

N. N. z Białki zapisał na wieczne czasy testamentem (kodycylem) z dnia 12 marca 1870 kwotę .... zdr. w gotówce (albo kawałek gruntu 2 morgów Nr. kons. 5) dla kościoła parafialnego w N. N., żądając, aby za odsetki tego kapitału odprawiało się w

tym kościele co roku nabożeństwo składające się z jednéj wotywy dnia 12 marca za dobrodziejów i z jednéj żałobnéj mszy świętéj śpiéwanéj za duszę i w rocznicę śmierci jego dnia 15 kwietnia przy odśpiewaniu jednego Nokturnu, Laudes, konduktu większego i Salve a to w obec katafalku otoczonego 12 gorejącemi świécami. Nadto by każdéj niedzieli i święta oraz w dzień zaduszny wypominano w tym kościele w czasie nabożeństwa po kazaniu z ambony duszę jego i duszę rodziców jego Józefa N. i Maryanny N. oraz krewnych Ludwika N. i Wawrzyńca N. Nakoniec aby raz dano organiście 1 złr. kościelnemu 40 cnt. i 2 złr. dla ubogich w rocznicę śmierci fundatora.

Niżej podpisany obecny pleban kościoła w N. oświadcza niniejszém, iż legat ten na wieczyste czasy dla kościoła zapisany w imieniu swojém i swoich w urzędowaniu następców przyjmuje i za roczne odsetki z kapitału tego legatu pochodzące odprawiać będzie każdego roku dnia 12 marca a w razie kanonicznéj przeszkody dnia najbliższego poprzedzającego nieprzeszkodzonego solenną wotywę na intencyą dobrodziejów, zaś dnia 15 kwietnia jako w rocznicę śmierci fundatora N. N. za duszę jego i za duszę rodziców jego Józefa i Maryi N. oraz krewnych Ludwika N. i Wawrzyńca N. nabożeństwo żałobne składające się z jednéj mszy św. śpiewanéj, z jednego Nokturnu, Laudes i Konduktu większego oraz Salve Regina w obec katafalku i gorejących 6 świecach na ołtarzu i tyluż koło katafalku i przy trzechrazowém wydzwanianiu we wszystkie dzwony.

Nadto obowiązuje się niżéj podpisany za te odsetki co niedzielę i święta, oraz w dzień zaduszny w kościele po kazaniu z ambony wypominać czyli polecać modłom wiernych duszę fundatora N. N. i rodziców jego Józefa i Maryi N. oraz krewnych jego Ludwika N., Wawrzyńca N., Antoniego N. i Jadwigi N., także w rocznicę śmierci fundatora dać organiście 1 złr. kościelnemu 40 cnt. i ubogim 2 złr. w. a. na jałmużnę, zastrzegając sobie jednak, aby dochody z téj fundacyi nie były nigdy policzone do kongruy.

Za kwotę ..... złr. z téj fundacyi pochodzącą niżéj podpisany żąda, by kupiono obligacye (jakie kto chce) i takowe zastrzeżono na imie fundacyi N. N. dla kościoła parafialnego w N. Za pozostałą zaś od zakupna owych obligacyj kwotę, by nabyto książeczkę kasy oszczędności Tarnowskiéj i takową na tę samą fundacyą i dla tego samego kościoła zawinkulowano.

Jeżeliby zaś kiedykolwiek kapitały owej fundacyi mimo winy ze strony kościoła przepaść lub znacznie zmniejszyć się miały, natedy za zezwoleniem dotyczącej władzy duchownej ustają a względnie zmniejszają się także zobowiązania podpisanego i następców jego.

Niżej podpisany uprasza B. Konsystorz o łaskawe zatwierdzenie tego oświadczenia i dalsze względem fundacyi zarządzenie.

W. N. N. dnia Kwietnia r. 1870.

N. 2245/Df.

### Obwieszczenie.

Przy losowaniu obligacyj indemnizacyjnych uskutecznioném na dniu 30. Kwietnia 1870. zostały następujące obligacye do spłaty wylosowane; a mianowicie obligacye:

# A) funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (XXIV. Losowanie.)

Na 100 zfr. z kuponami: Nr. 289, 483, 796, 943, 994, 1.013, 1.246.

Na 500 zdr. z kuponami: Nr. 306, 336.

Na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 12, 90, 314, 377, 394, 450, 680.

Na 5.000 zdr. z kuponami: Nr. 23, 82.

Na 10.000 zdr. z kuponami: Nr. 98 z częściową kwotą 3.100 zdr.

i Lit. A. Nr. 217 na 2.220 złr.

### B) fanduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej.

(XXIV. Losowanie.)

Na 50 złr. z kuponami: Nr. 39, 147, 490, 530, 659, 721, 798. 1.364, 1.561, 1.834, 1.913, 2.231, 2.298, 2.647, 2.686, 2.745, 2.772, 2.787, 2.813, 2.842, 2,901, 3.044, 3.183, 3.191, 3.395, 3.458, 3.578, 4.108, 4.225, 4.277, 4.321, 4.504, 4.578.

Na 100 złr. z kuponami: Nr. 180, 402, 454, 606, 629, 734, 854, 947, 950, 4.011, 4.019, 4.052, 4.123, 4.234, 4.508, 4.518, 1.662, 4.723, 4.937, 4.972, 2.015, 2.577, 2.592, 2.714, 2.788, 3.011, 3.141, 3.160, 3.315, 3.359, 3.582, 3.512, 3.542, 3.665, 3.750, 3.941, 4.038, 4.157, 4.483, 4.764, 4.929, 4.969, 5.225, 5.245, 5.353, 5.361, 5.506, 5.676, 5.710, 5.828, 5.899, 6.207, 6.278, 6.299, 6.598, 6.833, 6.956, 7.184, 7.218, 7.538, 7.579, 7.721, 7.728, 7.765, 7.885, 8.058, 8.248, 8.305, 8.325, 8.404, 8.480, 8.602, 8.661, 8.812, 8.818, 9.459, 9.500, 9.528, 9.588, 9.640, 9.822, 9.990, 40.072, 40.400, 40.280, 40.468, 40.645, 40.946, 41.062, 41.079, 41.183, 41.184, 41.386, 41.398, 41.680, 41.768, 41.777, 41.790, 41.940, 42.036, 42.054, 42.141, 42.229, 42.234, 42.242, 42.449, 42.593, 42.772, 43.098, 43.143, 43.500, 43.753, 44.030, 44.348, 44.907, 45.241, 45.324, 45.697, 45.817, 46.009, 46.036, 46.069, 46.240, 46.269, 46.447, 46.576, 47.160, 47.176, 47.270, 47.597, 47.989, 48.055, 48.125, 48.398, 48.423, 48.626, 48.661, 48.856, 49.015, 49.051, 49.064, 49.565, 20.363, 20.493, 20.558, 20.673, 20.902, 20.989, 21.626, 21.809, 21.898, 21.979, 22.004, 22.146, 22.198, 22.320, 22.358, 22.758, 22.856, 22.861, 25.121.

Na 500 złr. z kuponami: Nr. 369, 394, 678, 725, 855, 1.038, 1.060, 1.123, 1.205, 1.248, 1.404, 1.627, 1.709, 1.741, 1.989, 2.021, 2.083, 2.335, 2.582, 2.648, 2.830, 2.921, 3.307, 3.333, 3.393, 3.520, 3.521, 3.610, 3.664, 3.780, 3.801, 4.114, 1.407, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208, 1.208

4.167, 4.255, 4.290, 4.305, 4.361, 4.517, 4.854, 5.004.

Na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 69, 440, 459, 499, 620, 854, 996, 1.042, 1.161, 1.521, 1.748. 1.824, 1.836, 1.920, 2.399, 2.606, 2.851, 3.162, 3.528, 3.448, 3.648, 3.667, 3.676, 5.750, 3.985, 3.994, 4.099, 4.131, 4.166, 4.368, 4.407, 4.745, 4.861, 4.951, 5.252, 5.352, 5.366, 5.516, 5.604, 5.710, 5.985, 6.081, 6.237, 6.348, 6.653, 6.680, 6.796, 7.046, 7.167, 7.817, 7.987, 8.332, 8.498, 8.546, 8.578, 8.662, 8.722, 8.906, 9.112, 9.202, 9.206, 9.308, 9.491, 9.658, 9.670, 10.163, 10.225, 10.262, 10.465, 10.533, 10.733, 10.804, 10.884, 11.203, 11.323, 11.363, 11.434, 11.720, 11.816, 12.163, 12.246, 12.305, 12.326, 12.379, 12.413, 12.490.

Na 5.000 złr. z kuponami: Nr. 158, 547.

Na 10.000 zdr. z kuponami: Nr. 120, 141, 332, 732, 922.

i Lit. A. Nr. 451 na 6.110 złr., Nr. 584 na 450 złr., Nr. 783 na 310 złr., Nr. 1.201 na 4.200 złr., Nr. 1.333 na 100 złr., Nr. 1.710 na 6.530 złr., Nr. 2.013 na 200 złr., Nr. 2.141 na 25.730 złr., Nr. 2.600 na 80 złr., Nr. 2.725 na 90 złr., Nr. 3.272 na 60 złr., Nr. 3.299 na 80 złr., Nr. 3.302 na 90 złr., Nr. 3.331 na 3.850 złr., Nr. 3.343 na 200 złr., Nr. 3.441 na 250 złr., Nr. 3.896 na 4.590 złr., Nr. 3.988 na 180 złr., Nr. 4.042 na 50 złr., Nr. 4.306 na 450 złr., Nr. 4.399 na 550 złr., Nr. 4.475 na 100 złr.

# C) funduszu indemnizacyjnego Galicyi wschodniej. (XXV. Losowanie.)

Na 50 złr. z kuponami: Nr. 158, 387, 641, 705, 1.329, 1.380, 1.604, 1.683, 1.757, 1.786, 2.092, 2.111, 2.115, 2.183, 2.190, 2.294, 2.664, 2.674, 2.687, 2.741, 2.782, 2.794, 3.202, 3.294, 3.462, 3.733, 3.750, 3.962, 4.031, 4.040, 4.063, 4.302, 4.389, 4.497, 4.505, 4.607, 4.973, 5.156, 5.331, 5.350, 5.551, 5.860, 5.951, 6.108.

Na 100 zfr. z kuponami: Nr. 347, 643, 688, 1.086, 1.218, 1.351, 1,352, 1.371, 1.709, 2.020, 2.068, 2.242, 2.264, 2.313, 2.314, 2.368, 2.624, 2.885, 2.993, 3.149, 3.465, 3.591, 3.772, 4.100, 4176, 4.235, 4.528, 4.536, 4.598, 4.706, 5.021, 5.188, 5.446, 5.737, 6.071, 6.301, 6.318, 6.497, 6.504, 7.146, 7.207, 7.246, 7.318, 7.348, 7.754, 7.906, 8.075, 8.132, 8.135, 8.261, 8.263, 8.302, 8.456, 8.546, 8.824, 8.907, 9.068, 9.273, 9.552. 9.564, 9.633, 9.712, 9.781, 9.874, 10.213, 10.251, 10.331, 10.436 10.565, 10.619, 10.738, 11.115, 11.158, 11.229, 11.267, 11.447, 11.452, 11.548, 11.614, 11.787, 11.855, 11.861, 12.177, 12.344, 12.381, 12.402, 12.654, 12.709, 12.881, 12.972, 13.100, 13.215, 13.339, 13.597, 13.626, 13.913, 14.098, 14.222, 14.268, 14.409, 14.458, 14.596, 14.627, 14.689, 14.747, 14.875, 14.936, 14.967, 15.159, 15.612, 15.733, 15.754. 15.769, 16.173, 16.461, 16.830, 16.853, 16.926, 16.995, 17.193, 17.251, 17.299, 17.322, 17.328, 17.636, 17.882, 18.159, 18.874, 18.942, 19.016, 19.020, 19.033, 19.107, 19.295, 19.392, 19.451, 19.548,

19.588, 19.697, 19.706, 20.011, 20.044, 20.134, 20.305, 20.670, 20.763, 21.170. 24.304, 24.321, 24.516, 24.561, 24.639, 24.802, 24.874, 22.448, 22.380, 22.788. 22.895, 23.259, 23.425, 23.763, 23.992, 24.144, 24.365, 24.387, 24.634. 24 812. 24.941, 24.961, 25.018, 25.021, 25.410, 25.438, 25.217, 25.386, 25.605, 25.991, 26.182, 26.311, 26.582, 26.676, 26.793, 26.814, 26.827, 27.023, 27.122, 27.722, 27.752, 27.958, 27.975, 28.115, 28.228, 28.258, 28.381, 28.529, 28.618, 28.833, 28.844, 29.523, 29.560, 29.645, 29.720, 29.862, 29.910, 29.986, 29.999, 30.400, 30.231, 30.271, 30.282, 30.505, 30.571, 30.575, 30.598, 30.911, 31.337, 31.430, 31.850, 32 129, 32.176, 32.400, 32.433, 32.469, 32.615, 32.704, 32.751, 33.081, 33.403, 33.203, 33.502, 33.516, 33.545, 33.855, 34.067, 34.546, 34.665, 34.711, 34.900, 34.924, 35.021, 35.160, 35.476, 35.645, 35.743, 35.893, 36.022. 36.172, 36.323, 36.638, 36.743, 36.788, 36.853, 36.953, 37.002, 37.473, 37.600, 37.684. 37.715, 37.762. 37.849, 37.855, 38.046, 38.067, 38.267, 38.396, 38.472, 38.570, 38.638, 38.695, 38.825, 38.843, 38.890, 39.119, 39.191, 39.208, 39.310, 39.431, 39.526.

Na 500 zdr. z kuponami: Nr. 72, 421, 245, 508, 541, 895, 975, 4.082, 4.271, 4.503, 4.306, 4.523, 4.791, 4.991, 2.265, 2.316, 2.563. 2.705, 2.708, 2.745, 2.844, 2.932, 2.996, 3.061, 3.073, 3.243, 3.298, 3.382, 3.386, 3.409, 3.434, 3.646, 3.713, 3.894, 4.072, 4.312, 4.352, 4.466, 4.793, 4.851, 4.979, 5.134, 5.142, 5.160, 5.363, 5.501, 5.636, 5.902, 5.905, 6.474, 6.612, 6.665, 6.768, 6.820, 6.823, 6.915, 6.941, 7.013, 7.088, 7.261, 7.593, 7.651, 7.799, 7.878, 7.960, 8.296, 8.327, 8.345, 8.604, 8.625, 8.639, 9.205, 9.263, 9.309.

Na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 84, 114, 257, 485, 530, 615, 696, 705, 712, 750, 759, 1.141, 1.243, 1.259, 1.888, 1.920, 1.966, 2.020, 2.043, 2.070, 2.098, 2.307, 2.367, 2.620, 2.672, 2.758, 2.797, 3.188, 3.373, 3.427, 3.449, 3.469, 3.589, 3.658, 3.916, 4.011, 4.696, 4.910, 5.030, 5 165, 5 383, 5 558, 5 395. 5.631, 5.643, 5 669, 5.890, 5.977, 5.985, 6.055, 6 060, 6.298, 6.387, 6.480, 6.529, 6.657, 6.658, 6.916, 7.160, 7.420, 7.658, 7.721, 7 867, 8.151, 8.426, 8.618, 8.774, 8.951, 8.988, 9 003, 9.098, 9.122, 9.166, 9.218, 9.323, 9.424, 9.534, 9.633, 9.638, 9.859, 9.914, 10.071, 10.107, 10.197, 10.222, 10.306, 10.861, 10.964, 11.074, 11.221, 11.239, 11.334, 11.412, 11.485, 11.876, 11.877, 11.981, 12.034, 12.042, 12.100, 12.538, 12.555, 12.602, 12.851, 12.950, 12.953, 13.047, 13.051, 13.569, 13.995, 14.149, 14.171, 14.551, 14.671, 14.690, 14.928, 15.035, 15.271, 15.513, 15.543, 15.633, 15.659, 15.686, 15.699, 15.763, 15.890, 16.044, 16.353, 16.550, 16.582, 17.264, 18.106, 18.549, 18.825, 19.194, 19.286, 19.305, 19.313, 19.340, 19.430, 19.821, 20.265, 20.411, 20.489, 20.648, 20.715, 20.718, 20.785, 21.046, 21.304, 21.846, 21.942, 21.959, 22.030, 22.186, 22.267, 22.335, 22.509, 22.615, 22.718, 22.940, 23.003, 23.003,

23.316, 23.329, 23.674, 23.736, 23.851, 23.906, 23.969, 23.978, 24.713, 24.893, 25.038, 25.135, 25.201, 25.420, 25.530, 25.546, 25.716, 25.732, 25.942, 26.097, 26.265, 26.350, 26.759, 26.978, 27.187, 27.265, 27.278, 27.550, 27.610, 27.615, 27.763, 27.795, 27.831, 28.089, 28.138, 28.313, 28.424,

i Nr. 24.362 z częściową kwotą 350 złr.

Na 5.000 złr. z kuponami: Nr. 43, 130, 166, 203, 960, 1.242, 1.668.

Na 10.000 zdr. z kuponami: Nr. 72, 79, 1.357, 1.475, 1.846, 1.946.

i Lit. A. Nr. 648 na 4.610 z²r., Nr. 1.797 na 2.000 z²r., Nr. 2.020 na 990 z²r., Nr. 2.399 na 1.000 z²r., Nr. 4.240 na 17.200 z²r., Nr. 4.288 na 1.500 z²r., Nr. 4.504 na 50 z²r., Nr. 4.660 na 500 z²r., Nr. 4.928 na 90 z²r., Nr. 5.344 na 1.450 z²r., Nr. 5.509 na 200 z²r., Nr. 5.523 na 150 z²r., Nr. 5.639 na 2.600 z²r., Nr. 5.828 na 3.400 z²r., Nr. 5.976 na 3.000 z²r., Nr. 6.202 na 3.620 z²r., Nr. 6.354 na 600 z²r., Nr. 6.437 na 250 z²r., Nr. 6442 na 150 z²r., Nr. 6.489 na 400 z²r., Nr. 6.579 na 600 z²r., Nr. 6.770 na 100 z²r., Nr. 6.772 na 1.100 z²r., Nr. 6.801 na 200 z²r., Nr. 7.167 na 150 z²r., Nr. 7.270 na 400 z²r., Nr. 7.305 na 100 z²r., Nr. 7.317 na 200 z²r., Nr. 7.567 na 150 z²r., Nr. 7.761 na 100 z²r., Nr. 7.909 na 1.300 z²r., Nr. 7.921 na 600 z²r., Nr. 8.065 na 250 z²r., Nr. 8.169 na 800 z²r., Nr. 8.194 na 400 z²r., Nr. 8.298 na 70 z²r., Nr. 8.314 na 50 z²r., Nr. 8.711 na 300 z²r., Nr. 8.739 na 50 z²r.

Powyższe obligacye wypłacone zostaną wedle istniejących przepisów w wylosowanych kwotach kapitału po upływie sześciu miesięcy od dnia wylosowania w ces. król. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie, która to kasa na niewylosowaną część obligacyj nowe obligacye wystawi.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed terminem wypłaty wylosowane obligacye równie ces. kr. uprzyw. austryacki bank narodowy we Wiedniu eskomptować będzie,

Z c. k. Namiestnictwa jako dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych. Lwów dnia 30. Kwietnia 1870.

Ex mandato Illustrissimi ac Rever. Praesulis

## Franciscus Ser. Szlosarczyk,

Officialis ac Vicarius generalis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 30. Aprilis 1870.

Cyprianus Netuschill, Cancellarius.